

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

DB 859 V5 S45 1902

### Porträge und Abhandlungen

hermusgegeben pon ber

Leo: Gefeltichaft.

19.

Die

# Katakumhen bei St. Stephan.

Eine medicinisch-historische Studie

Dr. Leopold Senfelder.

Bit einem Plane.



Wien 1902.

Berlag von Maner & Co., Wien.

H501H 547 1902

### Vorträge und Abhandlungen

herausgegeben von ber

Leo: Gefellichaft.

19.

Die

## Katakumben bei St. Stephan.

Eine medicinisch-bistorische Studie

von

Dr. Leopold Henfelder.

Dit einem Plane.



Wien 1902.

Berlag von Mayer & Co., Wien. Buchbruderei M. Opip, Bien.

WITHDRAWN

Valle of

62018

45014 V659 1902



in in älteren Wiener Familien sehr beliebtes und fleißig gelesenes Buch war die Geschichte der Wiener Stadt und Borstädte von Moriz Berman, eine fritiklose Sammlung historischer Daten, Sagen und Geschichts-lügen mit einer gewissen Kunstfertigkeit dem Leser mundgerecht zubereitet und in so biederem, treuherzigem Erzählerton vorgetragen, dass man wohl sagen darf, Berman kannte sein Bolk sehr genau und wusste, was man bieten müsse, um bei Hoch und Nieder in den Ruf eines populären Schriftstellers zu kommen. So ist es auch begreislich, dass noch heute viele Altwiener auf ihren Liedling schwören und missbilligend den Kopf schütteln, wenn dessen Autorität und Wahrhaftigkeit in Zweisel gezogen wird.

Unter folden Umftanden barf es nicht Wunder nehmen, bafs auch bie heranwachsende Jugend fich in die Lecture bes Sausbuches verfentte und biefem mehr Gifer als ben Geichichtslehrbüchern bes Chunnafiums widmete. Belde lebendige Darftellungsfunft gegenüber ben trodenen Schul= buchern entwidelt Berman; wie padend, als ob er bie gange Scene vom Rebengimmer aus belaufcht hatte, ichilbert er g. B. Die "wahre" Begebenheit, wie der Teufel mit der Bognerin rauft und er endlich jämmerlich gerprügelt mit Berluft eines hornes ben Schauplat verlaffen mufs. Die Beft im Jahre 1679 wurde + behaupten die Siftorifer - von Ungarn aus nach Wien eingeschleppt. Unfer Autor jedoch weift in einer Serie fpannenber, grufeliger Stigen nach, bafs biefe Behauptung nicht gutreffe. Jene 13 von Franfreich gedungenen Scheufale, Die Langettenritter waren die Berbreiter ber furchtbaren Seuche! Mit Borwiffen des Tobtengrabers vom Stephansfreithof, Dichael Untner, hielten Roger Acacia, der Bring von Dachem, ber portingalische Capitan und wie fie alle hießen, im britten (!) Stodwerfe ber Ratafomben ihre geheimen Sigungen und hier wurde ber "Beftftoff" fammt Langetten an Die Berichwörer vertheilt. Bas für verwegene Leute biefe ominofen Dreizehn waren, konnen wir baraus ermeffen, bafs ber Befuch ber Ratatomben ichon bamals ein gefährliches Unternehmen gewesen sein soll. Um vor Entdedung sicher zu sein, benützten die Geheimbündler einen Zugang durch den Keller eines Nachbarhauses. Dieses Haus kennen zu Iernen, wäre gewiss sehr interessant. Nun, unser Erzähler gehört nicht zu jenen, welche dem Leser Unwahrsscheinlichkeiten zumuthen oder ihn gar verlassen, nachdem sie die Neugierde auf's Äußerste erregt haben. Wer an einer Verbindung zwischen Katakomben und den nachbarlichen Kellern zweiselt, möge nur die Geschichte hören, welche sich im November 1865 abgespielt haben soll.

Unter dem ehemaligen Arthaber-Haus, Stephansplat Nr. 9 war des Nachts seit Jahren ein aus der Tiefe kommendes Klopsen zu hören. Um der Sache auf die Spur zu kommen, stieg im November 1865 um die Geistersprechstunde eine "Polizeis-Commission" in die Keller und gelangte, dem Klopsen nachgehend, an eine vermauerte Thür, welche durchgeschlagen in einen endlosen Gang (wahrscheinlich ein Theil der Katakomben) führte, "dis eine Treppe, die sich troß der mitgebrachten Fackeln in eine endlose, schwarze Tiefe verlor, jedes weitere Vordringen der Commission entschieden hemmte." — Die Eingeweihten dürsen wohl mit Recht vermuthen, dass damit der Weg gefunden war, den die 13 Lanzettenritter zu ihrem Sitzungssaal in der Tiefe des 3. Stockwerkes einzuschlagen pflegten. Sapienti sat.

Wir wissen nun schon einige Detail über die "nralten, endlos versweigten" Katakomben bei St. Stephan, doch ist unser Wissensdurst noch feineswegs gestillt. Das fühlt auch Berman und darum bietet er uns die Führerschaft eines Besuchers vom Jahre 1865 des Herrn Eduard Seis an. Un dessen Seite besuchen wir das erste, zweite und dritte Stockwerk, überall die schauderhaftesten Eindrücke empfangend. Auch die mehrere Stocktiese Bestgrube, wo tausende von unglücklichen Opfern des Jahres 1679 modern sollen, lernen wir kennen. "Benn diese Leichen reden könnten!"
— ruft Herr Seis aus. — Wir werden in der Folge sehen, dass diese Gebeine thatsächlich zu dem, der ihre Sprache versteht, reden können.

Wir haben uns mit Berman's phantasiereichen Katakombengeschichten etwas länger befast, weil sie am meisten bekannt sind und auf diese Quelle die heute noch unter dem Publikum herrschenden, ganz widersinnigen Anschauungen über das Alter, den Bau und die Ausdehnung der sog-Katakomben zum großen Theil zurückzuführen sind.

Es eriftieren noch mehrere andere Schilderungen, so von Mistress Trollope "Wien und die Österreicher" 41. Brief aus dem Jahre 1836, Abalbert Stifter "Bilber aus Wien" und Johann N. Vogl "Aus dem alten Wien" 1865.

Miftreis Trollope ergahlt in formvollendeter Beife fehr lebendig ihre unterirdifche Wanderung und barf als Fremde wohl am wenigften dafür verantwortlich gemacht werben, bais fie bie von den Führern aufgetischten Lügen als baare Münze hinnahm. Minder entschuldbar ift ber ilberfeber bes Trollop'iden Buches Johann Sporichil, welcher mit Berufung auf "einen biederen, edlen und mahrheitsliebenden" Bemahrsmann folgende Erläuterung jum Beften gibt: "Diefe Brufte find angerorbentlich ausgebehnt und laufen tief unter bem gangen, großen St. Stephansplat, bem Stod im Eifenplat, ja noch weiter bin. Die Gange bilben in ber That ein Labprint, wie fie die Berfafferin genannt und bei einer umfänglicheren Befichtigung biefer Grufte gebraucht man biefelbe Borficht, welche bem Thejens auf Areta half. Aber nicht nur fehr ausgebehnt find biefe Brufte, fondern fie find in funf Stodwerten über einander gebaut. Rur in die zwei oberen Stockwerfe biefer Ratatomben tann man gelangen; ber Gingang zu ben brei unteren wird unter feiner Bedingung gestattet und ift wie ich von einem der glaubwürdigften Manner vernommen habe mit brei Schlöffern verichloffen, beren brei Schluffel ber eine bei bem Magistrate, ber andere bei dem erzbischöflichen Ordinariate, ber britte bei Sofe verwahrt werben follen." - Unfer Johann Sporichil ift wie fpater gezeigt werden wird, noch viel raffinirteren Spafsvögeln als es bie Führer ber Miftreis waren aufgeseffen!

Die Beschreibung Abalbert Stifter's — von Bogl's jugendlich phantastischem Berichte können wir ganz absehen — läset in keiner Zeile die sonst ob ihrer seinen Detailmalerei so berühmte Feder erkennen und enthält ebenfalls die allgemein gangbaren Irrthümer. So schreibt Stifter, er sei direct unter dem Hochaltare gestanden, was unmöglich ist, da sich dort die von den Katakomben abgeschlossene, für jeden Besucher unzusgängliche Herzogss oder Fürstengruft besindet.

Ohne weiter auf Katakombenbeschreibung einzugehen, sei nur ein allen zukommendes Charakteristikum hervorgehoben. Sämmtliche Schilberer stiegen mit dem Bewusstsein in die Grüfte hinab, dass sie dort die grauenhaftesten Schreckbilder schauen werden. Ihre Phantasie war schon vorher in sieberhafter Erregung und wurde durch die schrecklichen Eindrücke, wofür nicht in letzter Linie die Führer durch ihre Erzählungen und geschickte Ausstellung mumissieierter Cadaver sorgten, auf's höchste gespannt. So ist es sehr begreissich, dass dem Herrn Seis die 31 Stufen, welche vom Eingang nächst der Capistrankanzel in die Tiese führen, als "endlose, fast ermüdende Treppenwanderung" erschienen, weil er wie jeder Andere es schier nicht erwarten konnte, an die Stätten des Grauens und Entsehens zu gelangen.

Alle die hier erwähnten sowie die noch ab und zu in Tageszeitungen auftauchenden Berichte sind nichts anderes als Sensationsstücke ohne historischen Hintergrund. Es scheint die Bemerkung erwähnenswert, dass und Schilderungen aus der vorsosephinischen Zeit, aus dem 18. Jahrshunderte, wo die Grufträume noch in Benützung waren, vollständig sehlen. Man wußte einsach über die Grüfte — der Name Katakomben war nicht gebräuchlich — nichts besonderes zu berichten. Sie stellten ja nichts außerzewöhnliches dar, denn fast sede Kirche war für Begräbniszwecke unterzellert. Selbst der gewissenhafte Ogesser weiß und in seiner streng urkundzlichen "Beschreibung der Metropolitankirche zu St. Stephan in Wien" nur soviel mitzutheilen, dass dei St. Stephan 30 Gruftgewölbe seinen, welche einen großen Belegraum bieten, "dass es gar nicht nöthig ist, wie einige fälschlich ausstreuen, die Leichen heimlicherweise in die Gottesäcker der Borstädte zu übersühren.

Es ift eine befannte Thatfache, bafs irrige, lugenhafte Berichte nur ichwer aus ber Welt zu ichaffen find, anch burch eratte Forichungen nicht jum Schweigen gebracht werben fonnen. Daher nahmen bie Beitungen und mit ihnen das große Bublitum von den Forschungsresultaten des Banübergehers Ingenieur-Affistenten Adolf Rafper im Jahre 1844 fast gar feine Rotig. Derfelbe untersuchte in genanntem Jahr Die St. Stephansgrufte auf ihre Ausbehnung, und zwar in ber Beife, bafs bie Erupten aufgebrochen, geräumt, in ihrer Ausbehnung gemeffen und bie Forschungen erft dann beendet wurden, wenn man nach dem Durchschlagen ber letten Mauer auf jogenanntem gewachsenen, b. i. von Menichenhand noch unberührten Boben ftieg. Das ausführliche Brototoll biefer Untersuchung nebft einem von Adolf Rafper gezeichneten Situationsplan befindet fich im Befit ber Dombanhutte. Das Forschungsergebnis war, bafs die vermeintlich 3 ober gar Sitöckigen Grufte gewöhnliche Rellertiefe befigen und nach der Bauart zu urtheilen nicht bor bem 16. Jahrhundert entstanden feien. Die Grufte außerhalb bes Domes gehören jogar, wie fpater gezeigt werben wirb, ber Mitte bes 18. Jahrhundertes an.

Im Jahre 1870 veröffentlichte Albert Camefina Ritter v. Sanvittore seine ausgezeichnete Studie "Die Maria-Magdalena-Capelle am Stephans-freithof",1) woselbst mit theilweiser Benützung des vorerwähnten Brotofolles die ersten sicheren Daten über den Ursprung der Stephansgrüfte niederzgelegt sind. Diese Ausführungen sollen uns im Folgenden als Leitstern

<sup>1)</sup> Berichte und Mittheilungen bes Alterthums-Bereines ju Bien, IX. Bb.

dienen und durch neuere und eigene archivalische Forschungen soweit als möglich ergänzt werden.

Um die Entstehungsgeschichte ber Stephansgrüfte, ber fälschlich als Katakomben bezeichneten Gewölbe zu erläutern, muffen wir etwas weiter zurückgreifen.

Wie bei allen Pfarrfirchen, finden wir auch um die Wiener Hauptfirche seit ältester Zeit eine Begrabnisanlage, welche als Stephansfreithof bekannt ist und bis 1732 in Berwendung ftand.

Diefer Freithof war in folgende acht Felber eingetheilt:

- 1. Der Fürstenbühel zwischen bem unausgebauten Thurm und bem nördlichen Langhaus-Gingang des Domes.
- 2. Der Palmbühel vom unausgebauten Thurm bis zum Chorschluss im Bresbyterium gurudreichend.
- 3. Der Studentenbuhel, jenes Dreied zwischen dem heutigen Domherrn- und Zwettlhofe.
  - 4. Gin nicht benanntes Feld beim Deutschen Saufe.
- 5. Gin nicht benanntes Gelb beim großen Thurme gegen ben rechten Seitenschiff-Schluss gurud.
- 6. Ein nicht benanntes Felb beim großen Thurme gegen ben fudlichen Langhaus-Eingang vorwärts.
- 7. Ein nicht benanntes Feld bem Churhause entlang in der Richtung gegen den Stock-im-Gisen-Platz verlausend, jedoch die Verlängerungslinie der Domfront nicht überschreitend.
- 8. Gin fleines ringsum freies Feld, ber Romerbuhel gegenüber ber beutigen Churhausgaffe.

Inmitten des großen Feldes Nr. 7 stand die am 12. September 1781 bis auf den Grund abgebrannte und später nicht mehr aufgebaute Maria-Magdalena-Capelle, deren unterirdisches Geschoss als Beinhaus (Karner) diente. Dieser Karner erscheint urfundlich nach Ogesser bereits 1331 unter der Bezeichnung "neuer Karner". Den 1308 zum ersten Mal erwähnten, 1339 noch in Gebrauch stehenden, dem heil. Birgilius geweihten "alten Karner" verlegt Camesina auf Grund eingehender Studien an die Westsseite des großen Thurmes, ungefähr dorthin, wo sich seht die untere Sakristei besindet. Wie in heutiger Zeit war auch damals dem todten Körper im Grabe keine ewige Ruhe vergönnt, sondern das Grad wurde nach einer Reihe von Jahren geöffnet und das darin besindliche Gebein in den Karner geschafft. So kam es, dass der Stephansfreithof Jahrhunderte lang belegdar war, die Knochenbestände aber allmählich ins Unermessliche anwuchsen.

Mus einer Urfunde vom 26. April 1486 erfahren wir die Errichtung eines neuen Karners im Deutschen Sause beim Felbe Rr. 4. An biesem Tage übergab ber beutsche Orbenscomthur Balthafar Berghauser jenen alten Reller im Deutschen Saufe, ber fich unter ber Siechenftube und bem dazu gehörigen Vorkammerlein und unter dem gegen den Sof führenden Bang bingieht ins Gigenthum ber Stadt Wien, damit bajelbst auf Roften der Kirchenverwaltung ein Karner für die Todtenbeine errichtet werden tonne.2) Diefe "neue Grufft ber Tobtenpain" finden wir auf bem Stabt= plane bes Bonifag Bolmuet vom Jahre 1547 verzeichnet. Laut bem früher genannten Protofoll gelangte man burch eine ber Reliquienkammer gegenüber liegende Thure bes Deutschen Saufes in einen engen Bang, fodann in einen Lichthof, bon wo aus 29 Stufen in ben ehemaligen Reller und nunmehrigen Rarner führten. "Diefer Reller - heißt es im Prototolle — ift bis zum Gewölbichluffe zwei Klafter und einen Schuh hoch und bat an feiner Rudfeite in die Mauer vertiefte und gang niedrig gewölbte Offnungen." Rach Ogeffer biente biefer, ahnlich wie ber Rarner ber Maria-Magdalena-Capelle als Tobtencapelle") hergerichtete Raum einst gur Begrabnisftatte ber Geelforger bon St. Stephan. Die erwähnten, gur Aufnahme von Gargen geeigneten Offnungen waren gur Beit ber Unterfuchung leer und wiesen feinerlei Spur von einftiger Benützung auf, baber die Annahme gestattet ift, bafs die Räumung bereits 1746 gelegentlich ber Reftaurierung erfolgte.

Bon hier aus gelangte man über 19 Stufen in einen noch jett zugänglichen, vier Klafter unter dem Straßenniveau liegenden sehr geräumigen Keller. Derselbe verlauft parallel mit den Fronten des Deutschen Hauses und Domherrnhofes, reicht ungefähr dis zur Mitte der hinteren Sakristeiwand und wurde nur als Berbindungsweg benützt. Die Bauzeit ist nicht nachweisdar; in der Schenkungsurkunde von 1486 wird er nicht erwähnt, dürfte daher erst von der Kirchenverwaltung angelegt worden sein. Camesina bemerkt, p. 251, ohne jedoch Belege anzugeben, es seien unter dem Stephansfreithof liegende Keller in die Katakomben einbezogen worden, was höchstens bei diesem Raum zutreffen könnte.

Wenngleich bas Jahr 1486 gewiffermaßen als Geburtsjahr ber Ratatomben gelten mag, mare es boch unguläffig, angunehmen, bafs in

<sup>2)</sup> Ebb. Reg. Rr. 107.

<sup>3)</sup> Eine Klafter ift gleich 1'8965 m, ein Schuh 0'316 m. Ebb. Reg. Nr. 108 ff. (Mefsstiftungen für die Tobtencapelle aus den Jahren 1494, 1501 f.) Über die alle Donnerstage vor 1565 gestistete und daselbst abgehaltene Andacht vergl. Ogesser a. a. D. p. 275 und 324.

diefer Zeit ober balb nachher ber Ban bes gangen Labhrintes begann, ba uns hierüber jegliche Anhaltspunfte mangeln.

Bom erwähnten Reller ans gelangen wir an beffen Ende burch einen 7 Schuh hohen, ichmalen Gang über 5 Stufen abwarts in eine Salle unter die jogenannte obere Safriftei und von da aus unter dem Frauenaltar in bas linke Seitenschiff. Beim Durchschreiten des Raumes unter ber Safriftei bemerken wir rechts und links je eine Ernpta, welche gur Mufnahme ber beigusehenden Garge bienten und gur Beit ber Untersuchung noch vermauert waren. Warum man den weit fürzeren und billigeren Weg unter der Reliquienkammer in das rechte Seitenschiff verschmähte, ift nicht recht einzusehen, es wäre benn, bafs ber große Rellerraum außerhalb der Rirche ichon bestand, ehe man ben Bau ber Kirchengrufte ins Ange fafste. Wer ben Situationsplan von bente befichtigt, fonnte einwenden, bais es nicht rathfam gewesen ware, unter bem maffigen Raiser Friedrich Grabe ein Gewölbe zu bauen. Diese Tumba wurde jeboch erst 1732 unter Raifer Rarl VI. in der Mitte aufgestellt und befand fich früher, d. i. feit 1513, auf ber linken Seite biejes Chores! Die Salle unter ber Safrifiei mit dem 21/2 Schuh ftarten Pfeiler entspricht in ihrer Ausbehnung genau dem Oberbau, fann daher erft aus dem Jahre 1718, der Beit der Berftellung ber jegigen oberen Safriftet ftammen. Früher bestand wohl nur ein Berbindungsgang. Auffällig erscheint die gewundene Form des Ganges unter bem Frauenaltar bis in die große Salle unter bem Querichiffe, was damit erflärt werden fonnte, dafs man beim Berfuche in geraber Linie vorzuarbeiten auf Mauerrefte ober die Sohle von Bruften ftieg und biefe Sinderniffe zu umgehen trachtete.4)

Gin Blid auf den Kasper'schen Plan zeigt uns im Presbyterium drei große parallel verlaufende Gewölbe, welche mit der großen  $12\frac{1}{2}$  Schuh hohen Querschiffhalle in Berbindung stehen. Lettere ist von der Kirche aus durch zwei Stiegen, je eine unter dem großen und unausgebauten Thurm zugänglich. Sie besitzt in der Mitte einen Ausläufer unter das Mittelschiff des Langhauses, welcher Theil nach Camesina vielleicht die Erypta des alten romanischen Baues darstellt. Dies ist der einzige Punkt, an welchem die Grüfte das Querschiff des Domes überschreiten.

<sup>4)</sup> Im Frauenchore befinden sich die Grüfte von mehreren Bischöfen als Melchior Rlefel 1630, Friedrich Philipp Graf von Breuner 1669, Wilderich Freiherr von Wallendorf 1680, Ernst Graf von Trautsohn 1702, Franz Ferdinand Freiherr von Rumel 1716, Sigmund Graf von Kollonitsch 1751 und Johann Josef Graf von Trautsohn 1757. Die Grüfte der späteren Zeit kommen für unsere Abhandlung nicht mehr in Betracht.

Bei ber Untersuchung ber unterirbischen Raume burch Abolf Rafper wurden auch alle an den vermauerten Ernpten fichtbaren Sahreszahlen notiert. Abgesehen von den zwei freiftebenden Metallfärgen bes Grafen Johann Andreas Joanelli, geft. 1673 und bes Wiener Bijchofes Emerich Sinelli, geft. 1685,5) bemertte man nur Jahresgahlen aus ber zweiten Salfte bes XVIII. Jahrhundertes. Siefur befigen wir eine gang gwangloje Erflärung. Wie die Braber, murben auch die vermauerten Erppten unter St. Stephan nach einer Reihe bon Jahren aufgebrochen und geräumt. Die breiten Berbindungsgange boten ja Blat genug gur Aufichichtung ber alten Sarge. Go bienten bie St. Stephansgrufte einem doppelten Zwede, als Begrabnisort und Rarner. Alle Diejenigen, welche die Grufte noch im Buftande nach der Auflaffung, d. i. 1784, befuchten, konnten eigentlich nur die Beschreibung eines in seiner Art allerdings großartigen Rarners liefern, ba ja die Grabstätten felbst vermauert waren. Die Befucher, welche in biefer Auffpeicherung gabllofer Dislocierter Garge Die Methode zu erbliden mahnten, nach welcher man bei St. Stephan Beiden beifette, hatten ja ficherlich volle Berechtigung Diefe Sitte graufig an nennen.

Aber auch dieser Ort bot den sterblichen Resten keine dauernde Stätte. Durch das Bermorschen des Holzes geriethen die Stöße von Särgen ins Wanken und ließen dem Besucher Bilder schauen, welche für das menschliche Auge allerdings nicht berechnet waren. Nicht wissenschaftliches Interesse, sondern gemeine Rengierde trieb die Menschen zum Besuche der Katakomben. Das wußten die Führer sehr gut und sorgten daher für Sensationsstücke, indem sie mumissierte Cadaver an geeigneten Bunkten aufstellten, ihnen Namen historischer Bersönlichkeiten willkürlich beilegten oder dem Beschauer, auf dessen niedrige Instincte speculierend, offene Särge mit nachten weibelichen Veichen vorwiesen, wie dies Abalbert Stifter beschreibt.

Bisher war nur von den Grüften unter dem Presbyterium den sog. "Kirchen-Krufften" die Rede, deren Aufänge, wie schon erwähnt, nur insoferne bestimmbar sind, als wir das 16. Jahrhundert als äußerste Grenze nach unten annehmen können.

<sup>9)</sup> Ein Kapuzinerpriester, wegen seines Gisers im Predigtamte von den Zeitgenossen "der beredsame Emerich" genannt. Warum gerade Sinellius nicht im Frauenchore, sondern in der allgemeinen Grust beigesetzt wurde, ist räthselhaft. Über sein Bermögen binterließ er leine Anordnungen, "einem wahren Sohne des hl. Franzistus stehe es nicht zu, über zeitliche Güter zu disponieren". Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass dieser demüttige Bischof die Beisetzung seiner Leiche in der allgemeinen Grust ausdrücklich anordnete.

Am Giebel des kleinen Hallenbaues neben der Capifirankanzel liest man die Inschrift: Erucifix—Capell zu den neuen Grufften 1752. Dies veranlasste den übrigens leicht begreiflichen Irrthum den Ban der neuen zwischen Domherrn- und Zwettlhof gelegenen Grüfte in das Jahr 1752 zu verlegen.

In Folge der Errichtung des neuen Stephansfreithofes an der Alserstraße und der Sperrung des alten um die Domfirche im Jahre 1732 wurden die Einfünfte der Hauptlirche sehr reduciert, daher Bürgermeister und Rath an die Erweiterung der Grüfte dachten und hiezu von der n.=ö. Regierung am 23. Mai 1744 den Consens erhielten, jedoch unter der Bedingung, für eine geeignete Lüftung durch Ziehen von Dampflöchern Sorge zu tragen und vorher noch einen Bauplan vorzulegen. Diese neuen Grüfte liegen etwas tiefer als die alten, und entsprechen annähernd der Brea des ehemaligen Studentenbühels. Sie reichen nach hinten die eine zum Eingang der Schulerstraße und werden nach vorne durch eine senkrechte Linie begrenzt, welche man sich vom Eingang der Todtengräberswohnung gegen den Zwettlhof gefällt denkt.

Die 1752 erbaute "Erneifig-Capell" am Palmbuhel bilbet ben Abschluss bes 1746 vollendeten Werkes, welches an zwei Stellen mit ben alten Gruften verbunden ist.

Der Bau ber neuen Gruft und Erucifir-Capelle hat eine nicht unintereffante Borgeichichte. Wie erwähnt, fanten Die Ginnahmen ber Rirche feit ber Caffierung bes Freithofes auf Grund einer Sofresolution von 1732 in rapider Weise. Während bisher ber ziemlich bedeutenbe Bachebedarf ber Domtirche aus ben bei Begrabniffen gefpendeten Bindlichtern gebecht murbe und man fogar aus dem jährlichen Aberschufs eine Ginnahme pon 40-50 und mehr Bulben erzielte, mufste jest alles Bachs gefauft werben. Um nur die laufenden Ausgaben zu beden, mar man gezwungen, bas Kirchencapital anzugreifen, fo bajs laut Ausweis der ftabtifchen Buchhalterei bas Deficit im Jahre 1743 Die Sohe von 5000 fl. erreichte. Bergebens bat ber Rirchenmeister Johann Anton Beifenhofer um Abbilfe. Gein Rachfolger Claudius Jenamy erflarte am 7. Marg 1743 bem Stadtrathe "wenn über furg ober lang eine Sauptreparation vorzunehmen nöthig ware oder durch Feuer, Wind oder Donnerstrahl etwas zu Grunde geben wurde" muffe man bas Rirchencapital in Anipruch nehmen. In gleicher Beije wurden ber Chormeifter Frang Anton Zeigler und die Mufiter beim Stadtrath vorftellig. Die 3bee, die Grufte gu erweitern, wie es furg borber ben Frangistanern gestattet worden war, gieng bon Jenamy aus, es feien ja ichon -

schreibt er — "würklich drei Ausgang unter ben Kirchenfundamenten zu weiterer Sinausgrabung vorhanden."

Durch die Rothlage bedrängt wandten fich am 19. Juli 1743 Burgermeifter und Rath an die n.-o. Regierung mit folgendem Brojecte: Da bie Wieberbewilligung bes Freithofes ausfichtslos ericbiene, ichlage man die Anlage eines unterirdischen Gottesaders vor. Man foll 4 Rlafter unter ber Erbe, im Gesammtumfange bon 63 Rlaftern Gange mit 15 Schuh Breite und 11 Schuh Sohe erbauen und bort Die Beichen beerdigen. Rechnungsmäßig ware bie Bestattung von 1000 Bersonen möglich. Angenommen, es tamen jahrlich 50 Leichen hinab und würden nach bollftändiger Berfaulung in bem "aus purem Laimb und Sand" bestehenden Boden nach 10 Jahren wieder ausgegraben, jo gabe dies nach einem Decennium eine Belaggiffer von 500, baber ein Raummangel ausgeschloffen fei. Weil die Leichen eingegraben und nicht wie in den Kirchen= gruften beigesett wurden, waren die ichablichen "vapores" geringer und genüge ein einziger 4 Rlafter bober "Rauchfang", jumal felbft bei fpaterer Blanierung ber oberen Graber noch immer eine 12 Schuh hohe Erbichichte zwischen Gewölbschlufs und Stragenniveau fich befinde. Man konnte ferner auch für einzelne Familien Brufte ausmauern. Den Roftenüberichlag ber gangen Unlage bezifferte ber gem. Stadtbau- und Maurermeifter Daniel Chr. Dietrich mit 5918 fl.

Der nun folgende Passus des Schriftstückes wirft ein eigenthümliches Licht auf die Popularität der Katakomben. Es heißt dort: Ilm die Anlage von der Kirchengruft zu separiren und "dem Publico allen widrigen Argwohn einer heimblichen Comunication zu nehmen," sei eine Capelle (die Crucifir-Capelle) zu erbauen, "damit seder hinabsteigen und seine Disposition treffen könne." So originell und wohl durchdacht die Idee eines unterirdischen Friedhoses auch erscheinen mag, war sie doch nichts anderes als eine schlaue Umgehung des kaiserlichen Berbotes und hatte ichon deshald keine Aussicht auf Genehmigung. Wie früher erwähnt, erthellte die Regierung die Erlaubnis für eine Crweiterung der Grüfte, sedoch wohl mit Beibehaltung des bisherigen Beisehungsmodus, da wir hier eben solche Crypten wie unter der Kirche sinden, dagegen von Erdzgräbern keine Spur.")

<sup>9</sup> Auch bei bieser Arbeit bin ich bem Herrn Ober-Archivar der Stadt Wien Er, Karl Uhliez, welcher mir in liebenswürdiger Weise Einsicht in die noch vorhandenen Acten gestattete, zu großem Danke verpflichtet.

Die folgenden Signaturen weisen, wenn nicht anders angegeben, stets auf das stadtische Actenmateriale bin: Alte Registratur (Wien) ad  $\frac{147}{1743}$ . Jenamy erwähnt in

Unter ben neuen Gruften gegenüber dem Zwettlhof befindet sich ein jest nicht mehr zugängliches Gewölbe, bessen Längsare senkrecht zur Häusersfront steht und die gleiche Are der oberen Gruft unter einem gegen das fürsterzbischiche Balais offenen Winkel von 75° schneidet.

Die Legende bezeichnet biefen Raum als die ichaurige Bestarube. Früher war er burch eine Offnung mit der Gruft verbunden, fo bafs die Besucher bei fahlem Fadelichein die Unmaffe ber unten befindlichen wirr burcheinander liegenden Gebeine und Sargreite feben konnten. Beute mufs fich ber Führer bamit begnügen, mit ber Fadel auf die vermauerte Stelle gu ftogen und in feierlichem Tone gu fagen: "Meine Berrschaften bier unten ift - bie Beftgrube!" - Stumme Stimmung! Jeder fühlt, bafs er am Sobepuntt bes Grufelns angelangt fei, nur Berr Geis brudte angefichts ber offenen "Beftgrube" ben borwitigen Bunich aus: "Benn Diefe Leichen reben fonnten!" Die letten Bestepidemien herrschten in Wien 1679 und 1713, alfo gu einer Beit, wo die neuen Grufte noch gar nicht existirten. Das ift allerdings recht fatal für Berman und Consorten, fatal für alle Besucher, welche beim Anblid biefer famojen Bestarube, des lucus a non lucendo schier die Best ihr eigen Gebein durchrieseln fühlten. Kein Beschreiber ber Katakomben kummerte fich um die an der Crucifix-Capelle deutlich lesbare Jahreszahl 1752 ober gab fich barüber Rechenichaft, wie fo man eine Beftgrube auszumauern Zeit hatte ober von wo aus die Leichen hineinbeforbert wurden.

Im historischen Museum der Stadt Wien befindet sich eine Abbildung der Pestgrube beim Lazareth im Jahre 1679, deren Ausführung jedem unserer phantasievollen Morithaten-Zeichner für Tages- und Wochenblätter zur Ehre gereichen würde. Man sieht auf dem Bilde eine dem Schlicke einer Spardüchse täuschend ähnliche Öffnung, durch welche die Pestleichen kopfüber in die Grube geworsen wurden. Bielleicht hat Seis das Bild gesehen, da er die Beschäung der Grube von St. Stephan so genau beschreibt: "Die Manipulation war damals ziemlich einsach. Durch eine kellerlochsähnliche Öffnung wurden die Berstorbenen hinuntergeworsen, dann machten sich die Pestknechte darüber her, dieselben mit langen eisernen Haden und Stangen etwas zu ordnen und schütteten Kalkwasser in das große Grab, damit die Berwesung in demselben leichter besördert werde."

seiner Eingabe "dem üblen Geschmach" in der Kirche zur Sommerzeit, welcher jedoch durch Ziehen von Dampslöchern behoben worden sei. Im Schriftstüde vom 19. Juli 1748 heißt es, dass man in der neuanzulegenden Gruft nur "Tagleichen" veranstalten wolle. Aus dem Zusammenhang geht bervor, dass darunter Begräbnisse für den "mittleren" Bürgerstand zu verstehen seien, zum Unterschied von den pomposen "Nachtleichen."

Obwohl es sehr unwahrscheinlich ift, dass die Fabel von der Bestgrube bei St. Stephan je verschwinden werde, wollen wir die Geschichte dieses Gewölbes nach den Acten des Wiener Stadtarchives furz erzählen.

Bejagte Beftgrube war bis jum Jahre 1768 ein jum 3wettlhof gehöriger Reller. In biefem Jahre machte fich bas Bedürfnis geltenb, Die vielen Gebeine und vermorichten Sarge an einen abgelegenen Ort ju ichaffen, mit anderen Worten, man brauchte einen neuen Karner und hiezu ichien dem ftadtifchen Bahrleiber-Amtsverwalter Ignag Gruber bejagter Reller fehr geeignet, ba er fich direct unter einem Theil ber neuen Gruft erstredte und ein Zugang von bort aus leicht hergestellt werben tonnte. Canonicus Abam Dwertitsch gab am 19. Juli 1768 im Ramen bes Domcapitels die Erflärung ab, man werbe ben Reller abtreten, boch muffe ein anderer zu bem betreffenden Quartier im Zwettlhof erforberlicher Reller gebaut werden. Der bald barauf von einer Commiffion, bestehend aus ben Ober- und Unter-Stadtfammerern, dem Rirchenmeister, Canonicus Dwertitich, Bahrleiber Bruber und ben ftabtifchen Wertleufen vorgenommene Augenschein ergab sammt Mauerdice eine Länge von 5 Rlaftern und 5 Schuh, bavon 2 Rlafter 2 Schuh "unter St. Stephan's Rirchengruften" liegen und fammt Mauerbide eine mittlere Breite von 3 Rlaftern 11/2 Schuh. Man beichlois ben vom Zwettlhofe hinabführenben Stiegeneingang abgumauern, bon ber Gruft aus ein Loch in die Wölbung gu brechen, bafelbit eine kleine Laufftiege zu machen und als Erfat für ben abgefretenen Reller im Zwettlhof einen Rellerraum zu vergrößern und mit einer neuen Stiege gu berieben. Der vom Stadt-Maurerpolier Gabriel Jeger ein= gereichte Roftenüberichlag betrug 320 fl. und wurde von bem gur Regulierung des Wienerischen Stadt-Bejens allergnädigft verordneten Birtichafterath genehmigt. Die Abaptierung murbe im Ginne ber Borichlage burchgeführt, boch begnügte man fich, die Wolbung einfach burchanbrechen und auf biefem Wege ben Reller mit Gebeinen und Sargtrummern angufüllen.7)

<sup>†)</sup> Haupt-Archiv (Wien)  $\frac{4}{1768}$ . Daselbst befindet sich ein Schriftstud, dessen endailtige Auslegung ich nicht vornehmen will:

Ben Läuffiger Überichlag.

Was zu der uralten, hochlöblichen Thombstifft und Kürchen aller heiligen bei St. Stephan zu Wienn wegen machung Einer ganz neuen Krufften nuter dem alldort berumb gehenden Frenthof; Alfe: Erstlich neben der Sacristei von der Kirchen, bis an das bürgerliche Schullhaus an, linter hand der Kürchen aber bis an die fürst Bischöfliche Residenz, welche trufften von 18, 19 bis 20 Schuh in Licht weith, von 12 bis 18 Schuh

Soviel über die Geschichte der vermeintlichen Pestgrube. Es dürfte aber doch der Mühe wert sein, nachzusorschen, wie diese Fabel entstanden sei. Man sollte die Anlegung einer Pestgrube im Centrum der Stadt inmitten der Wohnhäuser für ganz unmöglich halten und doch berichten Chronisten, dass während der Pest im Jahre 1381 bei St. Stephan allein 15.000 (!) Leichen bestattet wurden, während der Pest 1410 daselbst täglich 80 und mehr Begräbnisse waren und man zuletzt wegen Platzmangel die Klostergrüfte belegte. Der bekannte wegen seiner Leistungen

hoch, das gemeyer beiderseits wenigstens 3, das Gewölb aber 11/2 Schuh in der dichen. Item sein wenigst vier Luftlöcher vonnöthen, auch ein aus der Kirchen hinabgehende Stiegen, ungefähr bis 5 Schuh in der weithen. Dan alle die darein befindliche Schit und Erden herauszuziehen und hinwegzuführen, was hiezu an Maur Materialien, Stain, Ziegel, Kalch sand, Grift und Bilz Solz, Kerzen und Leichter (Lichter?) sambt der Handarbeith und der ersorderlichen werchzeug, was zu einer Claffter nach der Leuge in obeschriben gewesen ersordert Als:

| Eritlichen 1 Clafter Maurstein, jede mit famt der Lüfferung<br>Ingleichen 3000 züegel, jedes (1000) mit fambt der Fuhr, | 7   | fl. |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| daher per 8 fl                                                                                                          | 24  | fL. |     |     |
| 3tem 11/2 Muth Ralch, jeden per 4 fl.                                                                                   |     | 200 |     |     |
| wie auch neun Juhr Sand, a 45 fr                                                                                        |     | 100 | 45  | fr. |
| Bon Gruft und Bulg Laden und Ragel per 6 fl.                                                                            |     | fl. | 40  |     |
| Bor Rergen und Lichter per                                                                                              |     |     | 15  | Fr  |
| bann wegen hinvegführung der Schit und Erden                                                                            | 34  |     | 244 |     |
| Legtlichen dan vor Pallier, Maurer und gemainen Tag-                                                                    | 0.1 | 100 |     |     |
| wercher auch den hiezu erforderlichen werthzeug und                                                                     |     |     |     |     |
| der benhabenden Muhen und Sorgen                                                                                        | 41  | n   | 21  | For |
|                                                                                                                         |     |     | _   | _   |
|                                                                                                                         | 126 | 11- | 30  | tr. |
| Bas aber ein Lufftfenfter an Materialien und Sandarbeit er-                                                             |     |     |     |     |
| forbert Mig Eriflichen 1000 ziegl mit fambt ber Fuhr per                                                                | 8   | ŤL. |     |     |
| Ingleichen 1/2 Muth Raich                                                                                               | 2   | FL. |     |     |
| 3tem 3 Fuhr fand per 45 te                                                                                              | 2   | fl. | 15  | fr. |
| megen hinwegführung der übrigen ichit und Erden                                                                         | 4   | fl. |     |     |
| Leglichen ban por Maurer und Tagwercher, auch Beichaffung                                                               |     |     |     |     |
| des werchzeug                                                                                                           | 8   | il. |     |     |
|                                                                                                                         | 25  | -   |     | -   |
|                                                                                                                         | 20  | 140 |     |     |

Chriftian Alexander Orbil R. Sof und gem. Statt Maurermeifter.

Das Schriftstud trägt die Archivssignatur des Jahres 1768, ift aber nicht datiert. Da die erzbischöftliche Würde den Wiener Bischöfen seit 1723 zukommt, haben wir eine genaus Grenzbestimmung nach unten. Dem dem Fascikel beiliegenden Plane nach zu urtheilen, follte der Querschiffraum rechts und links bis an die betreffenden Gebäude erweitert werden.

in ben Jahren 1679 und 1683 hochverdiente Urgt Baul be Gorbait') gahlt unter den Beftgruben vom Jahre 1679 auch eine am Stephansfreithof mit 353 Opfern auf und biefe lebte, als fie ichon langft perichwunden mar in der Tradition fort und wurde in gang finnlofer Beife ipater in den Ratatomben gefucht. Gebeine aus Beftgruben zeigen gang charafteriftische burch die Berätung ber Weichtheile mit ungelöschtem Ralf entfrandene ichwärzliche Fleden. Derartige Knochen follen fich glaubwürdiger Mittheilung zu Folge auch in Diefem Bewölbe finden. Gine Erflärung hiefur ift nicht ichwer. Bei ber Planierung bes Stephansfreithofes im Jahre 1784 murbe ein großer Theil ber Gebeine, wohl auch aus ber Bestgrube vom Jahre 1679 in bas ermahnte Gewölbe geschafft und fo mag benn ber Besucher immerhin glauben, dass bort auch die Aberrefte bon Bestopfern ruben. Aber nicht jeder bie Ralfeinwirfung aufweisenbe Rnochen frammt von Beftleichen, denn laut einem Actenftud vom 28. April 1732 murbe befohlen, bis gur Wertigstellung bes neuen Gottesaders an ber Alferstraße, die Leichen am Stephansfreithofe gwar noch beigufeten, aber - mit Ralf zu beftreuen.9)

Die verschiedenen Sargeinläffe von der Kirche aus waren schon zu Ogesser's Zeiten, 1776, aus sanitären Gründen sorgfältig verkittet und außer Gebrauch und dienten eigene Sargrutschen außerhalb der Kirche und die durch Fallthuren verwahrte Stiege in der Erneisig-Capelle als ausichließliche Zugänge.

Mit Hofdecret vom 11. December 1783 wurden die Begräbnisse in Kirchen und Grüften Niederösterreichs, mit Hofdecret vom 23. August des folgenden Jahres, die Begräbnisse innerhalb einer Ortschaft überhaupt endgiltig verboten. Mit der damals verfügten Sperrung der Katakomben bei St. Stephan beginnt das dis heute fortgesponnene Lügengewebe über die angeblich uralten, ungehener ausgedehnten Stätten des Todes.

Durch die Schließung der Kirchengrüfte wurden die drei Wiener Hauptpfarren St. Stephan, St. Michael und Schotten in ihren Ginnahmen empfindlich geschädigt und baten daher am 8. April 1791 um Zurudnahme des kaiserlichen Berbotes. Sie beriefen sich vergeblich auf ein Gutachten des Baron Gerhard van Swieten, laut welchem die Grüfte von sanitärem Standpunkte ganz unschädlich seien, wenn die Fenster vermauert

<sup>9)</sup> Stadt Archiv (Bien) 21



<sup>\*)</sup> Consilium medicum de peste Viennensi anni 1679 p. 151 f.

und die Ausbunftlocher in die Mauer hinaufgezogen werden, was ja bereits vor vielen Jahren geschah. 10)

Dies führt uns zur Untersuchung der Frage, ob und inwiefern das Altwiener Begräbniswesen eine gesundheitliche Gefahr in sich barg.

Dieser Frage näher tretend, unterscheiben wir zunächst brei Arten von Grüften. Die Särge wurden in einem Kellerraum reihenweise aufgestellt oder in einzelne nach der Beisehung zu vermauernde Nischen oder Laden (Loculi) untergebracht oder man verwendete größere Erypten und vermauerte diese erst nach völliger Raumausnühung. Als concrete Beispiele dienen uns die Grüfte bei den Schotten, der Klostersirche St. Ursula und St. Stephan.

Die Schottengruft stellt eine dem Umfang der Kirche entsprechende dreischiffige, gewöldte durch die Kellerfenster schwach beleuchtete Halle dar, in welcher sich Sarg an Sarg reiht. Wir bemerken hier sowohl massive, bunt bemalte, hölzerne Doppelsärge, wie auch äußerst kunstvoll ausgestattete Metall-Sarkophage, welche wieder einen hölzernen Doppelsarg umschließen. Der Zahn der Zeit, noch mehr aber die unzähmbare Neugierde früherer Besucher, welche selbst vor dem gewaltsamen Ausbrechen der Särge nicht zurückschrecke, gestattete einen Blick auf die nunmehr vollständig eingetrockneten, mumienartigen Körper.

Der unter der Kirche zu St. Ursula befindliche weitläufige Kellerraum ist durch den Ginbau von über einander liegenden vieredigen Sargnischen in seinem Umfange wesentlich eingeschränkt. Beim Eintritt in die Gruft bemerkt man an der Wand eine Anzahl messingener Grabtäselchen und bei näherem Zusehen die Umrisse der mit Ziegeln vermauerten Öffnungen. Diese typische Form des altrömischen Columbariums wird noch heute für zulässig erklärt und in Gegenden geübt, wo ein Erdgrab wegen zu hohem Grundwasserstand nicht möglich ist, wie auf der Insel Lissa oder der Friedhof auf selsigem Boden sich befindet, wie in Amalsi, wo über sedem Sarg gleichsam ein Ziegelsarkophag, außen oft mit Warmor verkleidet, errichtet wird.

Die St. Stephansgrüfte stellen ein Mittelding zwischen ber ersten und zweiten Art dar, denn die wenigen Mauernischen in der ehemaligen Todtencapelle unter dem Deutschen Haus und die 7 Nischen in der Halle unter dem Querschiff können wohl außer Betracht kommen. Sie zeigen zum Theile die Borzüge eines Columbarium, weit mehr aber die Nachtheile der Reihenbeisehung in den großen Grüften, da ja doch eine

<sup>10)</sup> Archiv bes Schottenstiftes Ger. 78, 11 h.

geraume Beit verftrich, bis die mit aufgeschichteten Gargen besette Erppta bis gur Bobe bes Blafondes abgemauert werden fonnte. Allerdings barf man ein Moment nicht außer Acht laffen, nämlich, bajs es in gut ventilierten Bruften nicht fo fehr gur Faulnis und Berwejung als vielmehr gur Gintrodnung (Mumification) tommt. Unter bem protestantischen Dom in Bremen befindet fich ein fleiner Reller, in welchem eine Angahl offener Sarge mit leberartig vertrodneten Rorpern gezeigt wird. Der Rufter ergablte mir, man habe feinerzeit beim Bau bie Leiche eines verungludten Arbeiters hier untergebracht und ipater barauf vergeffen, bis ein Bufall die nunmehr vollständig mumificierte Leiche finden ließ. Um zu beweisen, bafs ber Reller noch beute biefe munberbare Eigenichaft befige, hangt an den Fenftern berichiedentliches eingedorrtes Geflügel. Das ift eben Rufterrefp. Babefermeisheit. Dieje Gigenschaft tommt allen trodenen gut venti= lierten Rellern gu und erklärt fich baraus, dafs ber burchftreichende Luft= ftrom begierig Bafferbampf aufnimmt. Das wufsten unjere Borfahren recht gut und waren daber bestrebt, die Bentilation durch Aulage möglichst hochgehender Luftichläuche zu befördern. Seute, wo ber Grundwafferstand infolge ber nicht mehr ausgeschöpften Sausbrunnen geftiegen ift, find bie Berhaltniffe ungunftiger. Die Luftfeuchtigkeit macht fich berart geltenb, bafs das einigemale zu photographischen Bligaufnahmen verwendete Argentorat nicht mehr gundete, wenn es einige Minuten ber Luft ausgeset blieb.

Wir dürfen aber keineswegs glanben, dass die hier zunächst in Betracht kommenden Grüfte von St. Stephan infolge ihrer Trockenheit gar iv harmlos oder geruchlos waren. Man nahm dies eben als ein scheinbar unvermeidliches übel hin und suchte in späterer Zeit — wie Ogesser erzählt — durch sorgfältiges Berkitten der Sargeinlässe Abhilse zu schaffen.

Der Stephansfreithof sammt der Domkirche war ein ungeheures Massengrab. Nicht bloß um die Kirche herum, nicht bloß unter derselben, sondern auch in der Kirche selbst wurden wenigstens im XV. Jahrhunderte Gräber bereitet<sup>11</sup>) und noch in späterer Zeit Grüfte ausgemanert. So wurde um die Mitte des XVII. Jahrhunderts in der Kirche eine Familiengruft gedaut und bei dieser Gelegenheit die seit 1576 vergessen gruft enibeckt. 15) Behördlicherseits war man sich der gesundheitlichen Gesahr wohl bewusst, doch scheiterte die Auslassung des vornehmsten Freithoses

<sup>11)</sup> Am 12. Februar 1473 wurde der Wiener Arzt Michael Buff aus Schrick gegenüber der Kanzel bei der Evangelienseite des St. Beitaltares beerdigt. Bergl. m., gleichnamige Monographie (Br. flin. Rundschau 1898).

<sup>19)</sup> In die Herzogsgruft wurde mir im Juni 1901 auf Ansuchen beim t. t. Oberfthofmeisteramte der Butritt ausnahmsweise gestattet.

an bem Widerstande ber Bevolkerung. Go verbot Ronig Ferbinand I. am 23. Janner 1530 die Benützung bes Stephansfreithofes, "weil dies nicht nur an fich gefundheitsichablich fei, fonbern auch gur Beit einer Epidemie bie Bevölferung beangftige". 13) Aus bem Acte geht auch hervor, bafs diefer Friedhof bereits vor 1529 gesperrt war und nur in Folge der Bermuftung des Colomansfreithofes vor dem Karnthnerthor, fowie während der Belagerung nothgebrungen wieder benutt wurde. Rirchengrufte und Stadtfriedhofe follten laut Berbot bom Jahre 1551 und 1679 mahrend einer Epidemie geschloffen bleiben, wurden aber wiederholt nicht nur heim= lich, sondern gang offen belegt.14) Die jogenannten Ralfgruben bei ben Spitalern ber Barmbergigen Bruder und den Glifabethinerinnen bestanden bis 1784. In ben Jahren 1679 und 1713 eriftierten Bestgruben nächft bem Lazareth und zwar lag 1713 die eine Bestgrube nur 171/, Rlafter vom Lagareth entfernt. Dieje Maffengraber hatten eine burchichnittliche Tiefe von 11/4-2 Klafter und verbreiteten trot Kalfüberschüttung nach Sorbait bei Regenwetter "einen widrigen durchdringenden Geruch". Dafs man die Grufte als Infectionsherbe im Berbacht hatte, beweist die Bermauerung ber Fenfter im Bestjahre 1713.15) Eine arge Ungutommlichkeit war die alljährlich während der Allerseelenoctav übliche Abhaltung des Gottesdienstes in den Brüften. Trot allgemeinem Berbot im Jahre 1713 und mit besonderem Sinweis auf bas Rlofter St. Loreng muiste Die n. D. Regierung noch 1762 benfelben Rlofterfrauen im Wege bes fürft. erzbifchöflichen Confiftoriums "biefe Unanftanbigfeiten" verbieten, ba es eine irrige Meinung fei, "bafs Meffen in ber Bruft benen Seelen ausgiebiger maren". Abgesehen von ber Luftverpestung, welche vornehme Berfonen von diefer Rirche fernhielt, ereignete es fich wiederholt, bafs Bc= fucher auf ber ichlecht beleuchteten Stiege ausglitten und hinabsturzten. !") Much bie Stephansgrufte burften menigstens bis 1713 gur Allerfeelenoctab bem Bolke guganglich gewesen sein. Gin Altar, abnlich wie er bei Sanct Urfula noch zu feben ift, befand fich nicht unten, es mufste bemnach bie Weier des Mejsopjers in der jogenannten Todtencapelle abgehalten worden fein. Bielleicht war nur die mit Studrofetten gezierte, auch von der Rirche durch zwei Stiegen zugängliche und von Särgen ftets frei gehaltene Quer=

<sup>13)</sup> Quell. 3. Beich, b. Stadt Wien, I. Abthlg., 2. Bb., Reg. Rr. 1373.

<sup>14)</sup> Bergl. m. Arbeit "Das n.-ö. Sanitätswesen und die Best im XVI. und XVII. Jahrhundert" (Blätter d. Ber. f. Landeskunde von Niederöfterreich 1899) a. m. D.

<sup>15)</sup> Befibeichreibung und Infectionsordnung Wien 1727. a. m. D.

<sup>14)</sup> Ropallit Jos. Regesten 3. Geschichte der Erzdiöcese Wien, I. Rloster 3. heil. Laurenz, Reg. Nr. 362.

schiffhalle geöffnet. Die dort noch jett am Plasond sichtbaren Haden lassen wohl an eine Beleuchtung des düsteren Raumes mittels Luster benken. Bielleicht — wir sind hier nur auf Bermuthungen und Analogieschlüsse angewiesen — suchte man kurz vor dem allgemeinen Besuch die Lust durch die damals so beliebten Räucherungen besonders mit Wachholder einigers maßen zu reinigen.

Was die Friedhöfe betrifft, verlautet nirgends, wie tief die Gräber sein müssen. Die Todtengräberinstructionen ermahnen nur, die Gräber "genügend tief" zu machen und nicht frühzeitig zu öffnen. Solche vage Vorschriften an ungebildete Leute hinauszugeben, erscheint zweiselsohne als grober Fehler, daher auch die häufigen Alagen über zu seichte Gräber, zu frühes Öffnen derselben und daraus resultierendem "üblen Geschmach" wohl verständlich sind.<sup>17</sup>)

Aus all' dem Gesagten geht deutlich hervor, dass man Friedhöse und Grüfte als luftverderbende, ja sogar Infection erregende und versbreitende Stätten ansah. Neuere Forschungen lehren uns die Verbreitung der Insectionskrankheiten durch pflanzliche Wikroorganismen, Bacterien. In alter Zeit sprach man von Gift schlechtweg, von Zunder, Bestsunken zc. Die Insectionskrankheiten schlechtweg entstehen nach Ansicht der Alten auf übernatürliche oder natürliche Weise. Der Gedanke, den göttlichen Zorn als Ursache einer Epidemie aufzufassen, ist uralt; er sindet sich in der Bibel ebenso ausgeprägt, wie in der Isias und zieht wie ein rother Faden durch sämmtliche Bestordnungen dis 1713. Dabei ließ man jedoch die naheliegenden natürlichen Ursachen nicht aus dem Auge und traf zur Zeit einer Gefahr ganz praktische und zweckmäßige Anordnungen, welche aber

<sup>17)</sup> hiezu einige Stichproben: Quell. z. Gesch, d. Stadt Wien, I. Abthla., 1 Bd., Reg. Rr. 1166. 15. Mai 1576. Der Klosterrath besiehlt den Minoriten in den Kreuzgang nicht so viel Todte zu begraben, wie disher, damit sie nicht gezwungen seien, die halbverwesten Leichen auszugraben und die Gebeine "auf das mäurl zu ungesundten geschmach der durchgeenden" zu legen. — Camesina a. a. D., Reg. Rr. 139: Die n.-ö. Regierung-denen von Wien. 19 Mai 1688 "demnach vorsommen, daß die gräber auf den St. Stephans Freidhoss gahr Seucht und nicht Tiess genueg gegraben werden, wodurch ein übler geschmach verursacht würdet und solgendts auch Krankceiten zu besorgen sein möchten. Als ist Regierung beselch hiemit, daß Spe gehoriger orthen die Bersuegung thuen, damit die graber tiess genueg gegraben und dardurch alles vnhapl vermittelt werde. — Stadt-Archiv 94 4. Juli 1709: Die Untersuchung und Abstellung des Mißbrauches in den Gottesackern und besonders auf der Wieden, daß bei Begrähnissen die Gruben nicht ties genug gemacht, auch selbe vor der Berwesung wieder eröffnet und andere Leichen hineingelegt werden, wodurch leicht Krankheiten entstehen können, wird anbesohlen.

leiber ben großen Rachtheil hatten, bafs fie gumeift - auf bem Bapier blieben. Der Sinweis auf ben Born Gottes ift felbit von rein bygienischem Standpuntte nicht zu unterschäßen, ba baburch einer Reihe von Laftern, wie der Unmäßigkeit, Trunkfucht und Ungucht Ginhalt geboten murbe. Wie tief wurzelnd jedoch in vergangenen Jahrhunderten der Aberglaube felbst unter fonft gang tuchtigen Argten war, lebrt eine Bemerfung bes Wiener Arztes Johann Wilhelm Managetta, 1665, "bafs von etlichen verzweifelten Beren und Zauberinnen, erft wann fie gestorben und begraben fenn die Bestilent erreget werbe". So murbe von einem polnischen Dorfe, 1572, eine weibliche Leiche in Die Kreugerhöhungsfirche ber "Reißischen Lemburg" gebracht und bafelbft beigefett. Da balb barauf die Beft auftrat, vermuthete man, "bas Weib muffe in Bauberen gewesen fein", öffnete daher das Brab und ftief ber Leiche mit einer Schaufel ben Ropf ab, worauf die Best nachließ. Managetta bemerkt hiezu wortlich: "Man hatte aber dem Teufels-Maß die Erden neben anderer Chriftglaubender Corper nicht vergönnen, sondern wie anderst wo nicht geschehen, gang ausgraben und zu Aichen verbrennen follen".18)

Wie schon erwähnt, traf man nur in gefährlichen Zeiten eingreifende sanitäre Maßnahmen, wie die Vermauerung der Gruftfenster im Jahre 1713. Un Bestrebungen, Grüfte und Stadtfriedhöse dauernd zu schließen, sehlte es nie; sie scheiterten aber wohl daran, dass Bürgerschaft und Hochabel auf ihre Erbbegräbnisse, die Pfarren und Klöster auf die damit verbundenen Einkünfte besonders aus den in derselben Kirche gestisteten Jahrestagen nicht gutwillig verzichten wollten.

Die von der n.-ö. Regierung 1744 angeordneten bis zum Gesims der Façade reichenden Luftschläuche bewirften einen leichten und schnellen Abzug der irrespirablen Zersezungsgase, für deren schnelle Berdünnung die am Stephansplate ununterbrochen herrschende starke Windströmung sorgte. Trothem der einflussreiche van Swieten Grüfte mit ausgiebiger Lüftung als unschädlich erklärte, machte Kaiser Josef II. dieser alten Sitte mit einem Federstrich ein Ende.

Das Hofbecret vom 23. August 1784, welches wenigstens in Bezug auf Entfernung, resp. Berichließung ber allgemeinen Kirchengrüfte noch heute zu Accht besteht, ist als ebenso nothwendige, wie wohlthätige Maßregel aufzufassen, wenn auch tein Zweifel besteht, das die Stephansgrüfte
in Bezug auf ihre Ausbehnung, vorzügliche Bentilation, und dass eigentlich nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Särgen in der später

<sup>18)</sup> Bestbeschreibung und Infectionsordnung, p. 9.

ju vermauernden Erypte Zersetzungsgase ausströmte, von sanitärem Stands punkte weit weniger bedenklich waren als die Grüfte mit Reihenbeisetzung wie bei St. Michael und den Schotten, wo zudem noch die Wohngebäude knapp an die Kirchen anstießen.

Es erübrigen noch einige Worte über die Begräbnistaren in den Grüften von St. Stephan. Der Apotheker "zum schwarzen Bären" am Lugeck, Johann Jacob Hagl, drückt in seinem kurz vor dem Lode verfaßtem Testamente vom 19. October 1737 den Wunsch aus, sein Leib möge "in die Krufften zu St. Stephan" begraben werden. Da um diese Zeit die neuen Grüfte noch nicht bestanden, können nur die alten Grüfte gemeint sein.

Laut einem Acte bes Wiener Stadtarchives vom Jahre 1743 "Funeral-Specification in der firchen Crufften bei St. Stephan" waren von alters her drei Begräbnis-Classen üblich u. zw. I. mit dem großen Geläute 131 fl. 44 fr., II. mit dem Fürstengeläute 92 fl. 47 fr., III. mit dem fleinen Geläute 39 fl. (1 fl. = 60 fr.)

Diefe Beträge vertheilten fich folgendermaßen:

| L | Großes Geläute   | fl. | 9.41,  | II. | Fürftengel | läute fl | . 4.20  | 111. | fleines | Geläute   | JL. | 2.86 |
|---|------------------|-----|--------|-----|------------|----------|---------|------|---------|-----------|-----|------|
|   | herrn Canonici   | **  | 24     |     | 2000       | **       |         |      |         |           | ,,  |      |
|   | herrn Curaten    | **  | 10-    |     |            | ,,       | 6: -    |      |         |           | "   | 3,-  |
|   | Bahrtuch(gebühr) | ,,  | 8:30   |     |            | ,,       | 6:30    |      |         |           | ,,  | 215  |
|   | Pjarrbild        | **  | 1.12   |     |            | **       | 1.12    |      |         |           | **  | -:30 |
|   | Belifan          | "   | 1.42   |     |            | "        | 1.42    |      |         |           | **  | 1.15 |
|   | (Brabftelle      | "   | 50-    |     |            |          | 50'-    |      |         |           | **  | 15-  |
|   | Mufit            | VK. | 10-    |     |            | **       | 8-      |      |         |           | 11  | 2-   |
|   | Bahrleiher und   |     |        |     |            |          |         |      |         |           |     |      |
|   | Meisner          | 70  | 3      |     |            | **       | 2:      |      |         |           | **  | 1.15 |
|   | Rirchendiener    | **  | 30     |     |            | · #      | · -·30  |      |         |           | **  | -30  |
|   | 8 Träger         | **  | 4      |     |            | **       | 4-      |      | 6       | Träger    | ,   | 3.—  |
|   | 8 Rirchenmantel  | 11  | 2-     |     |            |          | 2       |      | (       | 3         | *   | 1:30 |
|   | 16 Ruttenbueben  | **  | 2.24   |     | 12         | ,,       | 148     |      | 1       | 5         | **  | -54  |
|   | Babre            | 100 | -'45   |     |            | ,        | -45     |      |         |           | **  | -15  |
|   |                  |     |        |     |            |          |         |      | Wi      | nolichter | 50  | 2'-  |
|   | Baumeifter und   |     |        |     |            |          |         |      |         |           |     |      |
|   | Tobtengräber     | **  | 4'-    |     |            | **       | 4'-     |      |         |           | **  | 3    |
|   | 1                | 1.  | 131.44 |     |            | fl       | . 92 47 |      |         | -         | FL. | 39   |

Nach Fertigstellung der neuen Grüfte legten Bürgermeister und Rath am 23. Juli 1746 der n.-ö. Regierung eine Taxe für diese Abtheilung vor, während im alten Theil die bisherige Taxe aufrecht blieb. Darnach tostete eine Beisebung mit dem Fürstengeläute 55 fl. 47 fr., dem bürgerslichen Geläute 42 fl. 18 fr., dem kleinen Geläute 32 fl. 30 fr., für

Leichen bis ju 15 Jahren 22 fl. und für Rinder 6 fl. 30 fr. Dabei wird bemerkt, dais diese Tare geringer set als in ben Borftadten. Ferner heißt es, in der neuen Gruft fei eine Todtenkapelle "erbaut" worden und Diese musste als locus principalior von der "ordinari Crufften" separiert werden. Die Tage daselbst mar mit dem Fürstengeläute 60 fl. 47 fr., bem fleinen Belaute 24 fl. und fur Rinder, jo auf der Achfel getragen und in die Todtenkapelle gelegt werden 8 fl. 30 fr. Wie früher bemerkt, weift die Todtenkapelle, welche 1746 nicht erbaut, fondern nur restauriert wurde, feine Spuren von Benützung auf. Laut einem Borichlage des ftabtifchen Bahrleiheramtes follte bort "bie unbemittelte Robleffe nach Standesgebur, aber mit geringeren Spefen und Diftinction gemeiner Lente" bestattet werben. Um 10. December 1753 fragten Bürgermeifter und Rath bei ber n.=ö. Reprafentation und Rammer an, wie man fich in Betreff Diefer Gruft= stelle zu verhalten habe, da die f. Conduct-Ordnung vom Jahre 1751 darüber teine Borichrift enthalte. Bisher murbe bie Grabftelle mit 20, für Leichen unter 15 Jahren mit 4 fl. berechnet. Laut obiger t. Conduct= Ordnung vom 15. Februar 1751 waren die Gruftplate der drei Saupt= pfarren in zwei Claffen getheilt u. zw. für Erwachsene und Kinder von 7 bis 15 Jahren gu 30 refp. 6 fl. bei St. Stephan, gu 20 fl. refp. 6 fl., für Rinder unter 7 Jahren 3 fl. bei St. Michael und den Schotten. Auf Antrag bes Bahrleiber-Amtsverwalters Ignaz Gruber genehmigte die n.=ö. Repräsentation und Rammer am 18. December 1753 für St. Stephan die Tagen von 20 fl. refp. 6 und 4 fl., welche auch bann erlegt werden mufsten, wenn ein Pfarrangehöriger auf einem anderen Friedhofe, auf der Landstraße ober bei ben Schwarzspaniern in einer Gruft beigesett wurde. 19) Dieje feit bem Jahre 1683 nachweisbare Gewaltmagregel zeigt uns wohl deutlich die finfende Bopularität der Begrabnisstätten gu St. Stephan. Bereits am 12. August 1643 flagen Burgermeifter und Rath, dass Die Begrabniffe bei St. Stephan fehr abnehmen und man daher nicht in der Lage fei, ben durch das Wetter ruinierten großen Thurm reparieren gu laffen. Die Urfache diefer Erscheinung ift sowohl im Uberhandnehmen ber

<sup>19)</sup> Alte Registratur (Bien) ad 147 u. 294 3m Acte vom 23. Juli 1746,

Bürgermeister und Rath a. d. n.-ö. Regierung, ist wieder ein Bassus, den ich ohne Commentar zur Beröffentlichung bringe: "Wir haben zwar auch wegen denen Lutheranern, Calvinern und ratione der Judenschaft (zumahlen teines aus allen disen vor die Grabstell etwas bezahlet) das behörige annektiren wollen, umbwillen aber die Zeit nicht zugelassen, derzeit ad originem zu kommen, als werden wir kinftighin, wenn anderst respectu harum personarum eine abänderung zu machen sein solte, das weitere anzubringen nicht unterlassen".

Reformation wie auch barin zu suchen, bafs 1576 ein neuer Gottesader, ber k. Friedhof vor dem Schottenthor eingeweiht wurde, dessen künstlerische Ausstattung Abel und Altbürger veranlasste, sich daselbst ein Erbbegräbnis "auf ewige Zeiten" unter den Arkaden zu sichern.<sup>20</sup>)

Bas die Art ber Beisetzung betrifft, durfte in alterer Beit wohl ber der eben in Benütung ftehenden Ernpte gunächft befindliche Grufteinlafs in ber Rirche geöffnet und ber Garg hinabgelaffen worden fein, worauf thu die Todtengraber an die bezeichnete Stelle trugen. Spater, b. i. nach Unlage ber neuen Brufte 1746 und ber Berkittung ber Gargeinläffe por 1776, bebiente man fich ber an ber Außenseite bes Domes befindlichen mit Steinplatten verichloffenen Sargrutichen. Dajs ab und gu ber Conduct direct in die Gruft hinabitieg, ericheint zwar nicht ausgeschloffen, dürfte aber nur außerst felten, etwa bei ber Bestattung bes Bijchofes Sinelli porgefommen fein. In gleicher Weise fonnte Die Leiche auch in ber Todteneapelle unter bem beutiden Saufe eingejegnet und hier von ben Tobtengrabern burch den breiten, ftets fargfreien Berbindungsgang an die bestimmte Stelle getragen worden fein. Den Bermuthungen ift in Diefer Begiehung völlig freie Sand geboten, ba wir über bie Bangeichichte ber alten St. Stephansgrufte jo viel wie nichts wiffen und feine Runde befigen, ob fie in einer ober mehreren Bauperioden und in welcher Reihenfolge angelegt wurden.

Mit dem Aufhören des Gottesdienstes laut Berbot vom Jahre 1713 waren die Grüfte naturgemäß dem öffentlichen Besuche verschlossen. Auf Nimmerwiedersehen glitt der Sarg in Gegenwart der Leidtragenden in die von den Lämpchen der Todtengräber gespenstisch beleuchtete Tiese! Jedermann besucht gerne die Gräber seiner nächsten Angehörigen, schon der Gedanke, zu wissen, wo die sterbliche Hülle der Theuren ruht, gewährt einigen Trost. Selbst wenn die Erypte den Anverwandten der Lage nach bekannt gewesen wäre, wohin kamen nach wenigen Jahren die Überreste? — Es ist sehr bezeichnend, dass Dgesser für nöthig sindet zu erklären, die Grüfte bieten viel Raum, es sei ganz unwahr, dass die Leichen hetmlich in der Nacht nach den Borstadtfriedhösen geschafft wurden.

Wir erkennen aus letterer Notiz das hohe Alter der noch heute in verschiedener Fassung cursirenden, trot aller Berichtigung schier unausrottbaren Ratakombenfabeln. Noch im vorigen Jahr war in den Zeitungen vom 12. December das Gerücht zu lesen, die Katakomben seien derart baufällig, dass alljährlich Stollen wegen Einsturzgesahr abgebaut werden

<sup>20)</sup> Bergl, m. Arbeit: Der taiferliche Gottesader vor bem Schottenthor. (Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Bereines zu Wien, XXXVI. und XXXVII. Bb)

muffen. Solche Berüchte in die Welt zu feten, vermag nur ber, welcher von den Katakomben nicht mehr weiß, als was Berman einem leicht= gläubigen, gebankenlosen Bublicum auftischte. Man hat neben ber angeblich riefigen Ausbehnung ben Ratatomben eine fehr beträchtliche Tiefe gu= gefdrieben, ein Analogieichlufs, geftügt barauf, bafs bie Stadthäufer nicht felten mehrere Stod tiefe Reller befigen. Uralt und icon bei Berman verzeichnet ift die Kabel, es habe fich einst ein Besucher verirrt und sei elendiglich umgekommen. Gin Steinmetgehilfe ber Bauhutte hat gur Beit, da die Grüfte noch geöffnet waren, diese Fabel modificiert und ben Besuchern als Beweis für die wahre Begebenheit die Fragmente eines Steinfruges vorgezeigt, ben ein Lehrjunge trug, als er vorwitig in die Bruft, welche ihm ein graufiger Sungerthurm werben follte, binabstieg. Der phantafievolle Steinmet ichilberte babei bergergreifend bie Qualen bes Durftes, worauf felbft ber gebankenlofefte Befucher ben Ginn ber Rede erfaste. Diese Krug-, Lehrbuben- oder Durftgeschichte erzählt auch ein Besucher, welcher im vorigen Sahre feine Ratatombenwanderung veröffentlichte und bemerkt biegu gang ernsthaft, ber Krug stamme anscheinend aus dem XVII. Jahrhundert! - Wie ersichtlich ift Grufts latein eine ebenbürtige Schwefter bes alten Jägerlatein und findet noch immer gläubige Buhörer!

Eingangs wurde erwähnt, dass der Name Katakomben in alter Zeit nicht gebräuchlich war. Catacumbae bezeichnet eine Thalsenkung. In einer solchen an der Bia Appia von Rom liegt die altchristliche Gruft und Kirche St. Sebastian, daher man diese ehrwürdige Stätte bereits in alter Zeit Coemeterium ad catacumbas kurzweg bezeichnete und später allen unterirdischen christlichen Grabstätten Rom's den Namen Catacumbae beilegte. Allgemeiner bekannt wurden die römischen Katakomben erst durch de Rossi's La Roma sotteranea cristiana 1864—77, doch kann davon die Bezeichnung der Stephansgrüfte wenigstens nicht direct abgeleitet werden, da bereits 1836 Wistress Trollope und 1838 ihr Übersetzer dieses Wort verwenden. Mehr Wahrscheinlichkeit hat die Ableitung von den sogenannten Bariser Katakomben für sich.

Die Schilberung wäre unvollständig, wollte man nicht auch ber in den Grüften Beigesetzen gedenken. Leider stoßen wir dabei auf große Schwierigkeiten, denn so viele Tausende daselbst ihre Ruhe fanden, kennen wir troßdem nur wenig Namen. Die Todtenbücher von St. Stephan (seit 1523) verzeichnen nie den Ort der Beisetzung, ob Freithof oder Gruft. Bon den zahllosen Epitaphien wurden viele zum Ausbau der Kirche, der Altäre, wohl auch des fürsterzdischöstlichen Balais und Alumnates verwendet.

### Beschreibung des Grundrisses.

Borliegender Plan ist, soweit er die Umrisse der Gruftgewölbe betrifft, volltommen identisch mit dem Blatte, welches Camesina nach einer Copie im Besitz des Magistratsrathes Krones 1870 verössentlichte. Camesina bemerkt, das vom Bauübergeher Adolf Kasper 1855 gezeichnete Original liege im Kirchenmeisteramte. Wahrscheinlich wurde dasselbe erst später an die Dombauleitung abgegeben, welche dem Verfasser diese die Reproduction bereitwilligst gestattete. Da jedoch bei der auf photographischem Wege hergestellten beträchtlichen Verkeinerung des stockselben Originales die Orientierungsnummern und Jahreszahlen nur mit der Lupe lesbar waren, sertigte die Firma Angerer & Göschl nach dem Negativ eine Zeichnung zum Zwede der Phototypie an, wobei leider die unter dem Maßstabe besindliche sehr kleine Schrift "im Jahre 1844 ausgenommen und gezeichnet von Adolf Kasper" übersehen wurde. Camesina irrte, als er die Ansertigung des Planes auf 1855 verlegte. Seit 1852 war Leopold Ernst Dombaumeister, während früher die bauliche Obsorge nur einem sogenannten Bauübergeher oblag, und in dieser Eigenschaft machte 1844 Kasper die Aufnahme der Gruftgewölbe.

Der Plan zeigt die Begrenzung des Stephansplates durch die Gebäude, die Umriffe des Bresbyteriums sammt Querschiff und in fetten Linien die Ausdehnung der Grüfte.

Im beutschen Saufe 1 ebemaliger Gingang fur Besucher, 2 Todtencapelle (beide Raume vermauert); 3-5 Bugang ju 6 unter Die jogenannte obere Sacriftei mit zwet Erppten 7, 8. Bon bier aus durch ben linken Chor 9-13 in das Querichiff 14, 15 mit je einer Stiege rechts und lints. Bei 16 ber Sartophag bes Bifchofes Sinelli, bet 17 links des Grafen Joanelli, 18 ein Einbau in die vermuthliche Erppta 19 der ebemaligen romanischen Rirche. Bei der Stiege 21 a 4, b 3 loculi, bei 22 und 28 Gingang in das mittlere 26, 27 und rechtsseitige Gewölbe 23, welche burch ben Bang 25 mit einander perbunden find. Bei 24 rechts, 29 links und 5 die 1743 von genamp erwähnten Durchbrüche in ben Grundmauern bes Domes; bei 29 Berbindung mit ben neuen Gruften, bafelbit 38 bie fogenannte Bestgrube, E und G Cargrutichen, bei 33 Die Stiege von der Crucifir-Capelle in die neuen Brufte. Die Jahreszahlen zeigen Die Beit ber jeweiligen Bermauerung, Die Rechtede bei 10, 12, 23 und 26 bie Sarg. einläffe an. Bor 23 ein breifaches Rechted, das Raifer Friedrich-Monument, vor 26 und Inapp vor bem Speifegitter bes Sochaltares führt eine mit einer Steinplatte bededte Stiege von der Rirche aus in die 1363 erbaute Bergogsgruft, fatt mit B irrthumlich mit 28 bezeichnet. C ift die 1754 von Maria Therefia angelegte neue Gruft, welche durch den Bentilationsschlauch D mit der Außenwelt verbunden ift.





| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

|  |   | · |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  | · |   |
|  | · | • |
|  |   |   |
|  |   | - |
|  |   |   |
|  |   |   |

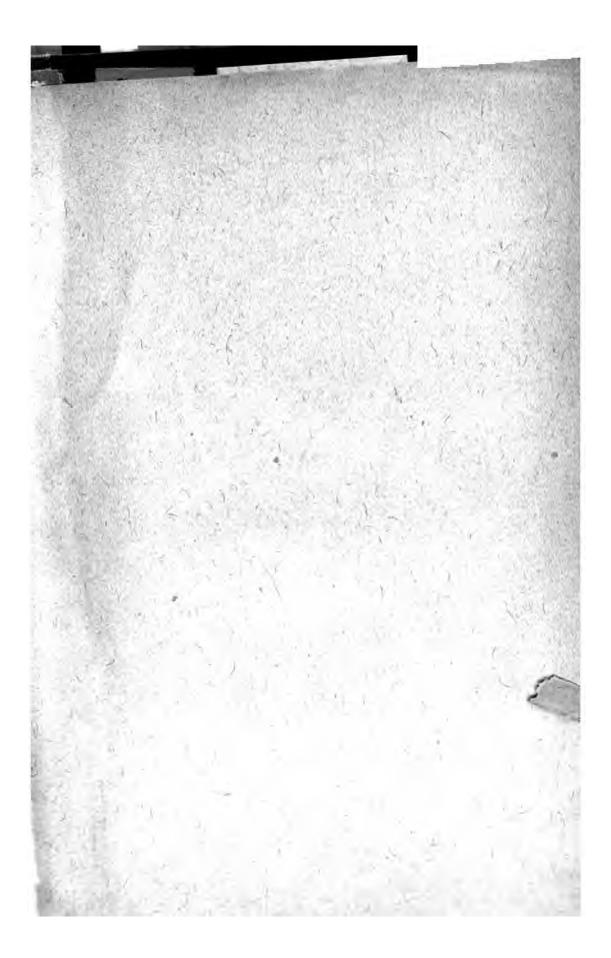

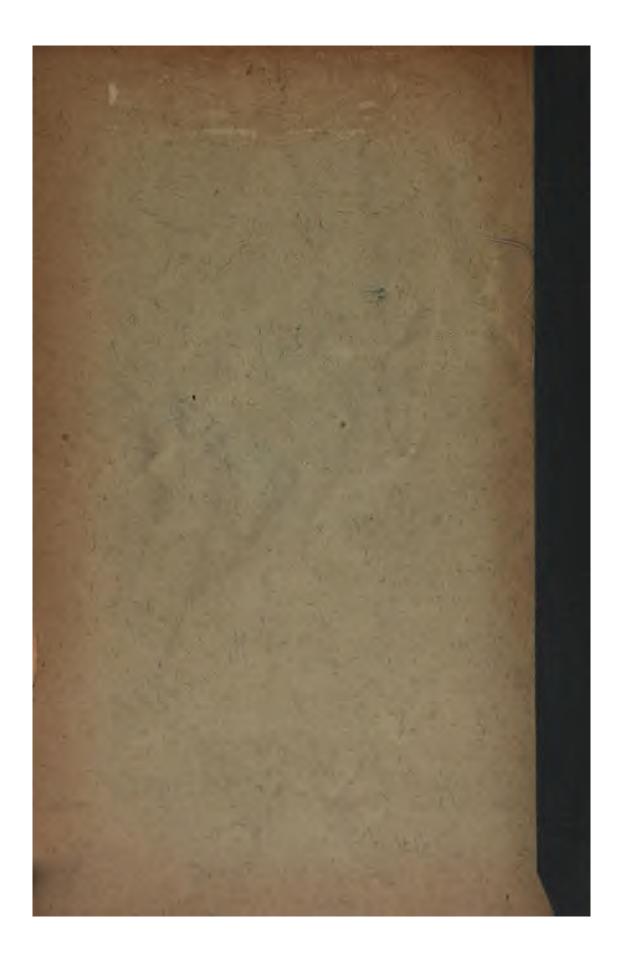

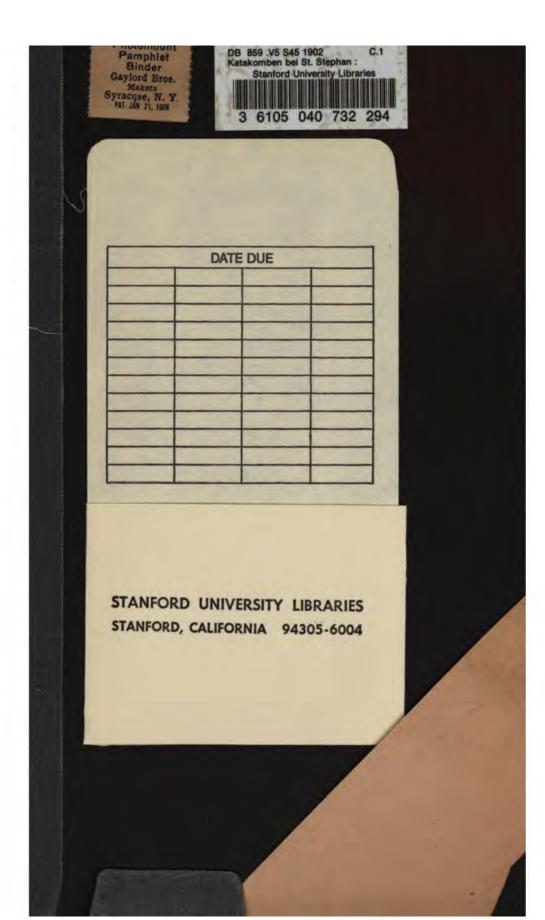